N. 1395

Consignatio beneficiorum, reg. collat. quorum collatio spectat vel ad Exc. C. R. Commissionem Lecumtenent. Cracovien. vel ad Jnc. C. R. Provincialem Financiarum Directionem.

Juxta Indorsatum Exc. C. R. Locumtenent. C. R. Commissionis Cracov. de 27. Mart. a. c. N. 5536 jus collationis sequentium 12 beneficiorum reg. collationis spectat ad prælaudatam C. R. Commissionem: Bieńkówka, Biesiadki, Międzybrodzie ad Lipnik, Muszyna, Podegrodzie, Podgórze, Porabka, Trzciana, Tuchów, Tylicz, Tyniec et Uszew. item erigenda Localia in Bogdanówka... verum ad Inc. C. R. Provinc. Financiarum Directionem sequentia 18 destinantur: Barcice, Biegonice, Biada, Bochnia, Chelm, Dobczyce, Lanckorona, Łapczyce, Mikluszowice, Neo-Sandec, Niepołomice, Piwniczna, Podstotice, Szczyrk, Uście solne, Vetero-Sandec, Wieliczka, Zabierzów, demum Okulice et Wiszniowa, si ad beneficium eveherentur; procul dubio Izdebnik quoque.

Hæc pro notitia publicantes apperimus et hoc, quod propositio Candidatorum ad beneficia, quorum reditus annuus 1000 transcendit, Viennam promovetur.

## wydonych w raw jego nonophych Wykaz obligacyi indemnizacyjnych zachodnio-Galicyjskich na dniu 29. kwiet. 1865. wylosowanych w Krakowie.

C. k. Dyrekcya funduszu indemnizacyjnego krakowska nadesłała następujący losowania rezultat. Wyciagnieto przy losowaniu XIV. Liczby te:

Na 50 zlr. Nr. 206, 236, 450, 587, 1059, 1193, 1424, 1870, 1875, 1891. 2000, 2130, 2387, 2503, 2864, 3037, 3277, 3432, 3656, 3840, 4052, 4107, 4199, 4287, 4285.

Na 100 zlr. Nr. 55, 276, 340, 511, 575, 641, 728, 846, 1021, 1028, 1532. 1445, 1468, 1539, 1810, 1821, 1845, 1901, 1905, 2092, 2215, 2432, 2738, 2864, 2960, 3050, 3589, 3594, 3635, 3716, 3749, 3886, 3960, 3997, 4194, 4237, 4449, 4850, 4953, 5545, 5626, 5692, 6083, 6352, 6501, 6816, 6985, 7165, 7365, 7501, 7600, 7650, 7754, 7791, 7815, 7944, 7998, 8023, 8037, 8235, 8234, 8410, 8638, 8650, 8702, 8822, 8859, 8965, 9061, 9389, 9399, 9780, 9803, 10146, 10412, 10480, 10523, 10578, 10625, 10688, 10693, 10808, 11005, 11043, 11112, 11208, 11592, 11678, 11929, 11965, 11968, 12042, 12086, 12117, 12156, 12257, 12283, 12490, 12498, 12622, 12785, 12827, 12859, 12870, 12976, 13040, 13278, 13306, 13402, 13544, 13604, 13650, 13765, 13798, 14013, 14068, 14268, 14465, 14583, 14769, 14886, 14972, 15010, 15187, 15335, 15654, 15761. 16208, 16436, 16518, 16589, 17056, 17115, 17461, 17601, 17633, 17651, 17702, 17716, 17811 i 17854.

Na 500 2r. Nr. 85, 110, 149, 159, 200, 204, 253, 308, 433, 569, 827, 871, 884, 897, 904, 1135, 1476, 1573, 1794, 2140, 2432, 2632, 2659, 2670, 2805, 2955, 2958, 3025, 3040, 3293, 3365, 3571, 3576, 4016, 4103 i 4156.

Na 1000 zlr. Nr. 310, 311, 513, 523, 526, 730, 806, 953, 1179, 1597, 1609, 1711, 1879, 1915, 2156, 2300, 2338, 2576, 2604, 2762, 2801, 3335, 3415, 3454, 3469, 3775, 3864, 3886, 3903, 4089, 4616, 4640, 4903, 5021, 5027, 5029, 5030, 5203, 5378, 5444, 5595, 5799, 6058, 6148, 6733, 6880, 6959, 6964, 7147, 7353, 7405, 7526, 7685, 7701, 7718, 8104, 8325, 8363, 8416, 8427, 8525, 8566, 8909, 8941, 9166, 9175, 9182, 9204, 9358, 9403, 9444, 9475, 9573, 9585, 9635, 9908, 10009, 40529, 10882, 10936 i 41030.

Na 5000 złr. Nr. 119, 367, 463, 678 i 1088.

Na 10000 zlr. Nr. 323 i 578.

Tyle dla wiadomości interesowanych.

Tarnów 4. maja 1865.

loss origerda Lacciis la Baganawka

### L. 1757.

# Czuwanie nad pisemkami niedorzecznemi niby pobożnemi, między ludem krążącemi na nowo zaleca się.

Z różnych stron nadbiegają doniesienia, że pomiędzy ludem naszym w celu zysku podłego różne pisemka, i druki pod płaszczykiem nabożeństwa rozszerzają się częścią bajkami napełnione, częścią i z błędami dotykającemi zasady wiary i moralności.

To Nas powoduje obudzić na nowo czujność Waszą, Wielebni Bracia! pasterską, abyście i w naukach przeciw takiem książeczkom działali i dobrym sposobem nalud w pływali celem wydobycia z rąk jego podobnych baśni, a dostawszy w ręce i przekonawszy lud, że to, co miał za nabożeństwo, jest tylko obałamuceniem, takowe pisemka niszczyli. Gdyby się okazało że druki te bez pozwolenia zwierzchności krążą, wypadnie takowe podać do BiskupiegoKonsystorza, aby występnych do Urzędów donieść i kary na nich zażądać można.

Tarnów 26. maja 1865.

## N. 2025.

## Currendæ superfluæ, Consistorio resignentur.

His temporibus aliquoties accidit, ut quamvis determinatus earum numerus prelo excudatur, nihilominus jam nonnulli P. T. Decani jam scholarum Inspectores conqueruntur de aliquot numerorum defectu. Ratio hujus defectus suspicatur nefors esse circumstantia, quod nonnulis Decanatibus, per inanimadvertentiam plures numeri mittantur, quam quot prænumerati sunt, et hoc modo exoritur defectus pro aliis &c. &c.

Si inanimadvertentia penes distributionem nonullos orbaret exemplaribus prænumeratis, hi Abundantes hisce requiruntur, ut exemplaria superflua pro præterito et pro præsente ac futuro... tllico ad Nos expediantur, quæ Orbatis in defectus supplementum suppeditarentur.

Prænumeratio quoque ante exordium adhuc anni patefacienda venit, ut statim cum ineunte anno adaequatus Currendarum numerus prelo committatur, nec non PP. Praenumeratoribus emittatur.

Tarnoviæ 26 Maji 1865.

# N. 1896. Collectio pro deflagrata K o l o m e a impense commendatur.

Infortunium hujus civitatis grande patet ex alto Circulari Exc. C. R. Præsidii Locumtenentialis Leopol, sequente:

"Rr. 4633. pr. Um Gestrigen ift die Stadt Kolomea von einem verheerenden Brandunglude heimgesucht worden. In den Vormittagestunden brach nemlich in einem Hause im Ringplate Feuer aus und bereits in einer Stunde stand der ganze Ringplat mit Ausschluß der westlichen Seite in hellen Flammen. Ungeachtet der größten Anftrengungen konnten dem rasenden Clemente feine Schranken gesetzt werden, da die Flammen von einem heftigen Sturmwinde genahrt, mit unheilvoller Saft um fich griffen, ja felbst auf ungefähr 1000 Schritte entfernt gelegene Wirthschaftsgebäude in einer entlegenen Borftadt Kolomea's Feuer fingen. Der Brand muthete bis in die fpaten Adendstunden fort, und selbst gegenwärtig ist die Gefahr nicht völlig beseitigt.

Gegen 500 Saufer liegen in Afche, an 1000 Familien meift der armeren Bolfstlaffe angeborig haben beim Brande ihr ganzes Sab und Gut eingebüßt und irren brod= und obdachlos umher. Der Jammer und das Elend der vom Unglud Betroffenen

ift unnenbar. The state of the

Hier ist die schleunigste ergiebigste Hilfe nothwendig, follen die Unglücklichen in die Lage versett werden, ihre dringenoften Lebensbedürfniße zu beftreiten. Bei der Größe und der Ausdehnung des Schadens konnen Lokalmittel felbst momentan nicht ausreichende Abhilfe gewähren. Ich wende mich demnach an die bewährte Mildthätigkeit der Ginwohner des Landes, indem ich zu Gunsten der Kolomeaer Verunglückten Sammlungen milder Ga-ben ausschreibe, und hoffe zuversichtlich, daß diese Gaben um so reichlicher einfließen werden, als hier das traurigste Loos nothleidender Mitburger zu liudern ift, die in wenigen Stunden zu Bettlern wurden und ohne schneller thatfraftiger Silfe der verzweiflungsvollsten Lage preisgegeben wären, nandered genellunge Danis um in bei bei bei bie bie

Das hochwürdige Consistorium wird ersucht die geeigneten Verfügungen treffen zu wollen, daß den mit der Durchführung dieser Sammlung betrauten politischen Behörden auch Seitens der Geiftlich teit fraftige Unterftützung gewährt, auch selbständig ge-

sammelt werde. In 112 in mie gurdmo?

Die eingehenden Beiträge wollen schleunigst an den herrn Rreisvorfteber in Kolomea geleitet werden. Lemberg am 13. Mai 1865."

Ven. Clerus pulsabit viscera misericordiae sua et parochianorum, properabitque cum donis ad Nos collectis via consueta. Tarnoviae die 18. Maji 1865. 22 of Jugoed Shiarel management N. 1963. hours a refuge comment arrell

## Collectio pro infelice oppido Horodenka publicatur.

Devastationem oppidi memorati ac necessitatem succurrendi abunde sequens depingit Circulare Exc. C. R. Locumtenentialis Praesidii Leopol. in sequentibus:

"Nr. 4869 pr. Während die Mildthätigkeit der Einwohner des Landes durch die theilnahmswürdige Lage der Kolomeaer Abbrändler in Anspruch genommen wird, trifft die

betrübende Nachricht vom schweren Brandunglude ein, welches die Ortschaft Horodenka Kolomeaer Kreises am 19. d. Des. heimsuchee. Gegen 2 Uhr Rachmittags brach bei einem heftigen Sturmwinde in Horodenka Feuer aus, welches bis in die fparen Abendffunden fort wüthete und 3 40 Wohn häufer sammt Nebengebäuden in Usche legte.

Bei der heftigkeit des Sturmwindes blieben alle Rettungemaßregeln erfolglos, Sunderte von Familien, zumeiff der armeren Bolfeflaffe angehörig haben ihr Ganges

Sab und But eingebußt, und feben mit Bangen einer troftlofen Butunft entgegen.

Leider fielen bei diesem verheerenden Brande auch Menschenleben gum Opfer. Zwei Ortsinsaßen fanden in den Flammen den Tod, zwei andere trugen erhebliche Verletungen davon.

Bis zum Augenblide fehlen detailirte Nachweisungen über die Sohe des diesfalls angerichteten Schadens, jedenfalls ift es aber bei der großen Ausdehnung des Brandes, bei der erheblichen Ungahl der eingeascherten Gebaude nicht zu zweifeln, daß die Berlufte groß find,

Die größere Sälfte des Grädtchens liegt in Schutt und Afche, die nachste Umgegend von der Fürforge für die Kolomeaer Abbrandler eben in Unspruch genommen, vermag beim besten Willen den Verunglückten die dringend gebothene Unterstützung nicht im erwünschten Maße angedeihen zu laßen, und es tritt abermals die Rothwendigfeit ein, im Namen der Berungludten den Mildthatigfeiteffinn der Ginwohner des Landes anzurufen.

Ich finde mich deninach veranlaßt, eine Sammlung milder Gaben zu Gunften der Horodenkaer Abbrandler im ganzen Lande auszuschreiben und gebe mich der Soffnung bin, daß der fo oft erprobte Bohlthätigkeitefinn des Landes fich auch dermalen nicht verleugnen und den Verunglückten gur Linderung ihrer Noth und Glends eine reichliche Unter-

flützung zu Theil werden wird.

Ich gebe mir die Ehre das hochwürdige Consistorium um die Verfügung anzusu= chen, daß den mit der Durchführung dieser Sammlung betrauten politischen Behörden auch Seitens der Geiftlich feit die Unterftugung gemahrt, und von derfelben auch felbständig gefammelt werde.

Die eingehenden Beitrage wollen unverzüglich an den Horodenkaer Serrn

Bezirksvorsteher geleitet werden. Lemberg am 21. Mai 1865."

Haec pro tristi notitia, imo pro instituenda larga collectione sub Jubilaeo et promovendis ad Nos quotis, collectis, extemplo, via solita. Tarnoviae 24. Maji 1865. A real floring pulsable viscers mist 201 on sea to parcelliate one project began com-

## Collectio pro incolis Belz incendio damnum passis.. inviatur.

Hocce damnum eruitur e Circulari C. R. Locumtenent. Presidii Leopol. de 22, Maji 1865. N. 4941 sequenti: "Der Bezirkort Betz Zokkiewer Kreifes, mar am 19. d. Mts der Schauplatz eines großen Brandungluckes

In den Vormittagestunden brach in einem Sause nächst des Ringplates Feuer aus, welches von einem heftigen Winde genährt, in anderthalb Stunden mehr denn 100 28 ohn haufer meift Eigenthum der armften Bolfoflasse in Afche legte.

Vierhundert Familien sind brod- und obdachlos geworden.
Groß ist das Elend und der Jammer der Verunglückten.

Aus Lokalmitteln kann den Berunglückten keine ausreichende Unterstühung gewährt werden, weßhalb ich mich veranlaßt sehe, zur theilweisen Linderung des Elends eine allgemeine Sammlung milder Beiträge im ganzen Lande anzuordnen und beehre mich das hochwürdige Consistorium zu ersuchen, die unterstehende Geistlichkeit zur kräftigsten Untersstühung der mit der Durchführung dieser Sammlung betrauten politischen Behörden anweisen zu wollen.

Gleichzeitig wolle die Berfügung getroffen werden, daß von der Geistlichkeit auch

felbstständig gesammelt werde.

Einstießende Beiträge sind an den Bezirks vor fe her in Bedz zu leiten."
Succurramus inselicibus sub Jubilaeo pro viribus nostris.

Tarnoviae 26. Maji 1865.

## N. 1829.

## Collectio pro combusto Admont.

Styria quoque pro incolis oppidi Admont ad Nos manus extendit... mediante Circulari Exc. C. R. Locumtenent. Praesidii Leopol. de 12 Maji a. c. N. 4567. quod ita sonat.

"Eine furchtbare Feuersbrunst hat die Marktgemeinde Admont in Steiermark betroffen. Zwanzig Wohngebäude, von denen nur 18 wegen Feuersgefahr versichert waren, wurden nebst allen Nebengebäuden ein Raub der Flammen. Bei der Schnelligkeit, mit der sich das entfesselte Element verbreitete, gelang es den Verunglückten nicht, von ihrer Habe irgend Etwas zu retten. Wenn auch der Schade, welcher die Marktbewohner traf, noch nicht ziffermäßig ermittelt werden konnte, so geht schon aus den bisher vorliegenden Verichten hervor, daß derselbe so bedeütend ist, daß sich die verunglückte Marktgemeinde um soweniger aus eigenen Mitteln zu erholen vermag, als auch das Stift Admont, durch welches ein großer Theil der Verunglückten, Quellen des Lebensunterhaltes fand, durch dieselbe Feuersbrunst einen Schaden von beiläusig 800000 fl. erlitt, und dadurch sich der Möglichkeit entzogen sieht, den Marktbewohnern Hilfe und Unterstützung, auf die sie sonst in reichlichsten Masse hätten rechnen können, zu gewähren.

Unter diesen Umständen hat sich das hohe Staatsministerium veranlagt gefunden, eine Sammlung milder Beiträge für die durch Brandungluck in Admont betroffenen in allen unterstehenden Königreichen und Ländern anzuordnen.

Hievon wird das hochwürdige Consistorium mit dem Beifügen in Kenntniß gesest, daß in Folge hohen Staatsministerial-Erlasses vom 7. l. Mts. Z. 2168 I. St. M. die politischen Behörden unter Einem beauftragt werden, diese Sammlung sogleich einzuleiten.

Das Statthalterei= Präsidium ersucht das hochwürdige Consistorium, in dieser Richtung auch Sammlungen durch die Seelforger vornehmen zu lassen. Die mit Abschluß derselben eingegangenen Gelder wollen gefälligst an das Statthalterei= Präsidium geleitet werden." Commendatur hisce misericordiae. Tarnoviae die 31. Maji 1865,

## N. 1698.

V. Congregationi VV. PP. Mechitaristarum Viennen, facultas collectionem per Provincias Austr. instituendi, ad alios 6 m c u s e s u l t i m a v i c e conceditur,

Gratia haec e sequenti elucet Rescripto Exc. C. R. Locumten. Commissionis Cracov. de 2. Maji 1865. N. 11467.

"Die dem Erzbischof Jakob Bosagi, Abten der Mechitaristen-Congregation in Wieu laut des h. Erlasses vom 23. September 1863 Z. 7080 I. St. M. ertheilte und laut des h. Erlasses vom 19. Oktober v. J. Z. 7162 I. St. M. verlängerte Bewilligung, durch den General-Profurator der Mechitaristenkongregation Pater Jgnaß Schükür eine Sammlung milder Beiträge zur Förderung der Missionszwecke dieser Kongregation im Deriente veranstalten zu dürsen, wurde für die unterstehenden Königreiche und Länder auf die Dauer der näch sten sech Wonate zum letten Male erneuert.

Hievon werden die politischen Unterbehörden und die hochwürdigen Consistorien in Folge Erlasses des h. f. f. Staatsministeriums vom 19. April l. J. J. 1816 I. St. M. mit Beziehung auf die h. o. Erlässe vom 30. September 1865 Z. 23615 und 30. Oftober

1864. 3. 27588 jum weiteren entsprechenden Gebrauche in Kenntniß gesetht"

Haec pro notitia cum observatione, quod Ven. Pater Schükür gener. Procurator praelaudatae Congregationis, quia Dilecti in Christo Dioecesani largas summas ad Nos in favorem dictae Missionis in Libano pertingere jam fecerunt, horsum vix comparere audebit et si compareret, illi Eum cohonestent, qui etsi libellos cum tantis appromissis... receperint, nit tamen hucusque submiserunt.

Tarnoviae die 11 Maji 1865.

## N. 1828.

Opusculi periodioi "Bonifacius Blatt" N. 2 et 3 in XIV. anuum... emittitur &c.

Rursus Ven. Consociatio S. Bonifacii... Paderbornen, periodici Nros duos... 2 et 3 ex a. c. de progressu Missionum inter Germaniae Protestantes... per 10 exemplaria ex utroque N. horsum promovit. Horum per 1 exemplar rursus ad 20 Decanatus, qui Missionem quaest. suffulcire noscuntur, expedimus pro salutari lectura et pro excitamento ad novum hujus ami subsidium.

Tarnoviae die 18 Maji 1865.

## L. 1409.

Wykaz sprawionych rzeczy dla kościołów lub koło budynków plebańskich w 4. miejsoach Dekanatu Brzeskiego według Wizyty Dek. z r. 1864.

I. Gosprzydowa, 1) Parafianie: Wojciech Bryła i Jan Kuza kupili dwie chorągiewki będąc na Kalwaryi po 6 złr. a. w. razem 12 złr. a. w. 2) Maciejowa Gondek ofiarowała koraliki sznureczków dwa do obrazu Matki Boskiej 8 złr. a. w. wartości.
3) Pani Ludwika Bajerska obywatelka z Lipnicy sprawiła tuwalnię jedwabną wartości 5 złr. a. w. 4) Jks. Biela pleban miejscowy sprawił a) krzyż drzewiany odlakierowany przed poboczny cłtarz wartości 2 złr. a. w. b) Krzyżyk z kruszczu odlewany do nieszporów wartości 2 złr. a. w. c) Bieret za 1 złr. a. w. e) Dał odlakierować 2 lichtarze do ołtarza pobocznego za 1 złr. a. w. i sprawił kanony w pozłacanych ramach za szkłem za 3 złr. a. w.

rowana, nowym dachem pobita, w r. zaś 1863 przy organistówce kosztem Jks. Pl. Wikara postawiona stodółka z boiskiem i stajenką oraz i chlewik. b) W roku 1863, kościół do nowa odreperowany t. j. nowym dachem pobity, wewnątrz do nowa wytrynkowany a to kosztem Ks. Ant. Wikar Plebana. W tym samym roku nowy organ wystawiony także kosztem Jks. Ant. Wikar Plebana, a stary organ darował ks. Wikar do ś. Anny na Bocheniec. W roku zaś 1864 wielki ołtarz zupełnie do nowa odreperowany, wylakierowany i wyzłocony, toż samo i ambona, a to kosztem z dobrowolnej składki, za staraniem Jksiędza Plebana miejscowego, który przez cały czas rzemieślników chował, oprócz tego i poboczne ołtarze, toż samo wylakierowane i wyzłocone i co tylko z drzewa brakowało, podorabiane, także zupełnie sporządzone i to prawie kosztem księdza Plebana wspomnionego.

III. Porabka. A. W r. 1864. 1) Sztuk 14 stacyj olejno na płótnie malowanych z ramami złotemi za 301 złr. 96 kr. sprawił Naj. Patron i gminy; 2) Cały garnitur przyboru kapłańskiego, jako to: ornat, kapy, dwie dalmatyki z należytościami potrzebnemi, koloru białego srebrnemi kwiatami wyszywany, z materyi liońskiej za 210 złr. sprawił Najjaśn. Patron, jako i następujące od lp. 3 aż do 11 włącznie 3) Ornat czerwony za 25 złr. 4) Ornat fioletowy za 25 złr. 5) Ornat czarny za 16 złr. 6) Całun do katafalku, fałszywo srebrnemi galonami obszyty za 40 złr. 10 c. 7) Velum do Sanctissimum złotemi franzlami obszyty za 16 złr. 8) Sześć pięknych alb za 52 złr. 70 c. 9) Płaszczyki 2 karmazynowego sukna dla 4. ministrantów za 35 złr. 22 c. 10) Cztery komeżki dla nich za 9 złr. 60 c. 11) Cztery korporały i 6 puryfikaterzy za 2 złr. 10 c. 12) Feretronbardzo piękny z Matka Boską różańcową za 180 złr. sprawili parafianie Hebda i Gusselka. 13) Ośm sztuk pieknych cynowych lichtarzy do wielkiego ołtarza za 80 złr. sprawili parafianie. 14) Sześć sztuk kolistnich mniejszych do Matki Boskiej różańcowej za 45 złr. sprawili parafianie. 15) Cztéry małych téjže saméj formy za 16 zdr. sprawid Piotr Chebda. 16) Jeden do mszy ś. adwentowej roratnej za 2zfr. sprawił Piotr Chebda. Przywóz tych lichtarzy z Karlsbadu czyni 14 zfr. 17) Do Matki Boskiej różańcowej piękne kanony za 10 złr. ze składek w kościele. 18) Do niej obrus haftowany bardzo piękny za 20 zdr. sprawid Piotr Chebda. 19) Firanki pasowe w kwiaty wyszywane zdotemi frandzlami obszyte za 20 złr. sprawiła Helena Gusselka. 20) Duży dywan do wielkiego ołtarza za 40 złr. sprawił Jks. Pleban. 21) Duży dywan, mały dywanik na klęcznik w zakrystyi za 6 złr. sprawił Jks. Pleban. 22) Poduszka do wielkiego ołtarza pasowa za 5 złr. sprawił Jks. Pleban, prócz innych rzeczy, które się tutaj nie wymieniają.

B. W roku 1863. postawione nowe stodoły za 1417 złr. 98 kr. kosztem konkurencyi.

C. W roku 1863. Dach nowy na plebanii z rynwami na około plebanii blaszanemi za 521 złr. 61 kr. sprawił Najś. Patron z gminami.

Nota. Te rzeczy i mnogość innych w dawniejszych latach sprawionych są w osobna inwentaryalną konsygnacyę wściągnięte, którą konsygnacyę później się przedłoży.

IV. Wojakowa. I. Z kasy kościelnej od r. 1861 do r. 1865 wydano:

1) Za otrynkowanie kościoła 20 złr. 60 kr. 2) Za odmalowanie kościoła 230 złr. 3) Za

odmalowanie 12 Apostołów i Trójcy Przenajś. 38 złr. 4) Za reperacya ambony i chóru 15 złr. 5) Za przestawienie odtarzy i podorabianie sztuk brakujących 23 złr. 6) Za dorobienie dwóch głosów do organ, nawą strukturę i miechy, odnowienie i nastrojenie organ 200 złr. 7) Za figurę zmartwychwstania i lichtarz na pashlał 30 złr. 8) Mszał nowy 12 złr. 9) Od oprawy starego Mszału 3 złr. II. Szkoła z urządzeniem kosztuje 202 złr.

III. Spichlerz i chlewy wystawił Jk. Pleban Zarlikowski własnym kosztem za 86 zfr.

IV. Inne osoby: W. Panna Konstancia Rogojska darowała Albę wartości 20 złr. W. Baronowa Lewartowska darowała obrus wartojący 15 złr. W. Michalina Rogojska poduszkę wartości 5 złr. W. Maryja Paszyc poduszkę darowała wartości 5 złr. W kasie znajduje się gotowemi pieniądzmi 64 złr. Wszystkie te rzeczy są wpisane do Inwentarza kościelnego.

Hojne błogosławieństwo Boże niech spływa na tych wszystkich, którzy za codzienne dary Boże wywdzięczyli się takiemi datkami.

N. 1840. 1841. 1926. 2001. 2044.

## Piis ad aram suffragiis commendantur

animæ quinque Presbyterorum mense Majo rursus demortuorum.

- 1) A. R. Martini Serwiński Capellani localis in Szczyrk annor. ætatis 61 sacerdotii 35, qui post diuturnam, gravem infirmitatem facta prævie ultimæ voluntatis dispositione, sacramentis moribundorum provisus, die 12 Maji 1865 pie in Domino obdormivit;
- 2) R. Blasii Nalborczyk cooperatoris in Czchów sodalis, annorum ætatis 56, sacerdotiis 28, qui die 16 Maji repentine fluxu sanguinis ab intestato obiit;
- 3) A. R. Joannis Harbut parochi Siepraviensis, Decani Dobczycensis sodalis, annorum etatis 58, sacerdotii 33, qui per multos annos morbo pulmonali et hepatico laborans, derelicto itestamento adhuc mense Junio 1864 confecto, Sacramentis rite provisus, die 15 Maji 1865 defunctus est.
- 4) A. R. Nicolai Glombiński Vice-Decani, Parochi in Ujanowice annorum ætatis 59, sacerdotii 36, qui Sacramentis provisus post 14 dies febri nervosa die 19 Maji 1865 supremum diem obiit;

5) A. R. Andreæ Fitt Parochi in Ostrowsko, sodalis, annorum ætatis 59, sacer-

dotii 32, qui apoplexia tactus inopinate die 22 Maji 1865 vita functus.

Fratres in Christo! tot in uno mense tristissimi casus perterreant nos timore salutari; mente et corde retineamus Verba Salvatoris Math. 25. 13: Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam, ut cum Dominus venerit et pulsaverit, semper simus parati Judici Justissimo simul ac Misericordissimo villicationis nostræ felicem reddere rationem. Meminerit quilibet Vestrum Fratres in Christo, ut mature substantiæ Sibi a Deo concreditae dispositionem ad mentem sacrorum canonum faciat; utque oleum bonorum operum, vitae vere sacerdotalis sibi acquirere nec non incessanter fovere studeat.

# Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis,

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 1. Junii 1865.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.